# Amtsblatt Zemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

27. Zanner 1863.

27. Stycznia 1863.

Kundmachung.

Dr. 2971. Laut Gröffnung ter f. f. Staatefdulben Direkzion vom 6. Janner 1863 Bahl 5 find bei ber 371. und 372. Berlofung ber alteren Staateschuld bie Serien Mro 486 und Mr. 242 gezogen worden.

Die Serie 486 enthält Naturallieferunge. Obligazionen von Dit-Galigien alterer Ausfertigung vom Jahre 1790 im ursprünglichen Binfenfuße von 4%, und zwar: von Nro. 1002 bis einschließig Nro

11042 im Rapitalebetrage von 1,220.436 ff. 48 fr.

Die Cerie 242 enthalt hoffammer . Obligazionen vom verfdiebenen Binfenfuße, und gmar: Dire. 80220 mit einem Behntel, Dire. 80808 mit einem Adtel, Dro. 81260 mit einem Drittel ber Rapi= talefumme und Mro. 81261 tie einschließig Mro. 81475 mit bem ganden Rapitalebetrage, in ter Gefammt-Rapitalefumme von 969.757 fl.

Diefe Obligazionen merben nach ten Bestimmungen bee Allerh. Batentes vom 21. Darg 1818 auf ten urfprünglichen Binfenfuß erboht, und infofern biefer 5% R.M. erreicht, nach bem mit ber Rund. madung tee Finang : Ministeriume vom 26. Ottober 1858 3. 5286 (R. G. B. Mr. 190) veröffentlichten Umftellungemaßstabe in 5%tige auf öfierreichische Währung lautende Staateschuldverschreibungen umgewechfelt.

Für jene Obligazionen, welche in Folge ber Berlofung gur urfprungliden aber 5% nicht erreidenden Berginfung gelangen, merben auf Berlangen ter Parthei nach Diaggabe ber in der ermahnten Runtmodung enthaltenen Bestimmungen 5%tige auf ofterr. Bahrung lautende Obligazionen erfolgt.

Bon ber f. f. gal's. Statthalterei.

Lemberg, am 17. Janner 1863.

Obwieszczenie.

Nr. 2971. Według doniesienia c k. Dyrekcyi długów państwa z dnia 6. stycznia 1863 l. 5 zostały wyciągnięte przy 371, i 372. losowaniu dawniejszego długu państwa serye Nr. 486 i Nr. 242.

Serya 486 zawiera wechodnio-galicyjskie obligacye za liwerunki w naturze, dawniejszego wydania z roku 1790 po pierwotnej stopie procentowej 4%, jako to: od nru. 1002 włącznie do nru. 11042 w kwocie kapitału 1,220,436 złr. 48 kr.

Serya 242 zawiera obligacye kamery nadwornej po rozmaitych stopach procentowych, jako to: Nr. 80220 z jedną dziesiątą, Nr. 80808 z jedną ósmą, Nr. 81260 z jedną trzecią sumy kapitału i Nr. 81261 włącznie do Nru. 81475 z całą kwotą kapitału, w ogólnej sumie kapitalu 969.757 ztr. 56 kr.

Według postanowień najw. patentu z dnia 21. marca 1818 podniesione zostaną te obligacye do pierwotnej stopy procentowej, a o ile ta stopa osiągnie 5% m. k., wymienianą zostanie według owej obwieszczeniem ministerstwa finansów z dnia 26. października 1858 l. 5286 (Dziennik ustaw państwa nr. 190) ogłoszonej skali przeistoczenia na 5% na austryacką walutę opiewające obligacye długu państwa.

Za te obligacye, które w skutek wylosowania przychodzą do pierwotnego jednak 5% niedosięgającego oprocentowania, wydane zostana na życzenie stron w miarę postanowień zawartych w po-wyż pomienionem obwieszczeniu, 5% na austryacką walutę opie-

wające obligacye.

Z c k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 17. stycznia 1863.

(180)Bekanntmachung.

Dir. 10316 T. Wefchmerden über Bergogerungen in ber Beftel. lung von telegrafifden Depefden bothen ten Unlag gu Erhebungen, welche bargethan haben, bag berlei Werzogerungerungen jumeift in ber mangelhaften Abreffirung ter Depefchen ten Grund batten.

Das forrespondirende Bublifum wird baber auf tie Beftimmun. gen bee S. 6 bee Reglemente fur Die telegrafifche Korrefponteng auf. merkfam gemacht, welcher vorschreibt, daß tie Abreffe bee Telegrammes ben Empfanger und ten Bestimmungeort fo beutlich bezeichnen muß, daß in beiben Beziehungen Zweifel nicht entstehen konnen, und bag die Folgen ungenauer Abreffirung vom Abfender zu tragen find.

R f. Telegrafen. Direkzion.

Wien, ben 22. Januer 1863.

(184)Kundmachung.

Mr. 543. Wegen Gintangabe bes Baues einer neuen gr. fath. Pfarrwohnung aus weichem Materiale in Basznia wird anmit Die öffentlide Lizitazion auf ben 4. Februar 1. J., und im Falle beren Diplingens die zweite auf den 11. und bie tritte auf den 25. Februar d. J. ausgeschrieben und in der Stadt Lubaczow abgehalten

Der Fistalpreis fur blefen Bau beträgt 2993 fl. oft. D., von welchem vor der Ligitagion tas 10% Badium 300 fl. oft. 28. ju erlegen fein wird.

Die Unternehmungeluftigen haben fich am Termine Fruh 9 Uhr in ber Bezirts-Amtekanglei einzufinden, wo denfelben die Baudevise und die Ligitazionebedingniffe werden befannt gegeben werden.

Zolkiew, am 18. Jänner 1863

#### Obwieszczenie.

Nr. 543. Względem wypuszczenia wybudowania nowego pomieszkania z miękkiego materyalu dla księdza gr. kat. w Baszni, odbędzie się publiczna licytacya na dniu 4. lutego, a gdyby takowa bez skutku została, druga 11go, trzecia zaś 25. lutego 1863.

Cena wywołania wynosi 2993 zlr. wal. austr., od której to sumy przedsiębiorca przed licytacya 10% wadyum 300 złr. w. a.

złożyć ma.

Przedsiębiorcy chcacy licytować zechca się stawić w terminach powyższych w kancelaryi c. k. urzędu powiatowego w mieście Lubaczowie o godzinie 9. przed południem, gdzie szczegóły i warank licytacyjne ogłoszone zostana.

Zółkiew, dnia 18. stycznia 1863.

(166)E d y k t. (1)

Nr. 7493. C. k. sad obwodowy Złoczowski uwiadamia niniejszym edyktem z miejsca pobytu nieznanych Stanisława i Maryannę 2 Stempkowskich małżonków Wykowskich czyli Zbykowskich a na wypadek wszelki i ich nieznanych spadkobierców lub innego rodzaju prawonabywców, że pani Marya z Wasermanów Zelnikowa przeciw nim na dniu 19. listopada 1862 do l. 7493 pozew o orzeczenie, że suma 1250 złp. 20 gr. w stanic biernym posiadłości w Złoczowie przy rynku pod 1. 45 leżącej w ks. dom. 5. pag. 62. n. 11. on. z karty dłużnej z 1. maja 1792 warunkowo zabezpieczona, przedawnieniem zagasła, należyć się przestała, i z tego jej stanowiska hipotecznego wykreśloną być ma, wytoczyła, i ze pozew ten do postępowania ustnego z terminem na 2. marca 1863 10ta godzinę zrana zdekretowany został.

Ponieważ miejsce pobytu Stanisława i Maryanny z Stempkowskich małżonków Wykowskich czyli Zbykowskich nie jest wiadome, przeto na ich koszta i niebezpieczeństwo postanowił sąd kuratora w osobie p. adwokata krajowego dra. Mijakowskiego z zastepstwem p. adwokata krajowego dra. Warteresiewicza, z którym sprawa ta wedłe postępowania sądowego dla Galicyi przepisanego przeprowa-

dzona bedzie.

Ninicjszym edyktem upomina się zatem wyżej wspomnianych z miejsca pobytu nieznanych pozwanych, ażeby w wyznaczonym czasie albo sami w sądzie stanęli, albo potrzebne prawne dowody ustanowionemu kuratorowi udzielili, lub też innego obrońce wybrali i o tem tutejszemu c. k. sądowi obwodowemu donieśli, w ogóle azeby wszelkich do swej obrony stosownych środków prawnych uzyli, gdyż w razie przeciwnym szkode ze zaniedbania wynikła sami sobie przypisać będą musieli.

Z rady c. k. sądu obwodowego.

Zloczów, dnia 26. listopada 1862.

Edykt. Nr. 8155. C. k. sąd obwodowy w Złeczowie czyni nieznanym spadkobiercom ś. p. Floriana Grötschla niniejszem wiadomo, iz pod dniem 17. grudnia 1862 do l. 8155 przeciw nie bjętej masie po ś. p. Floryanie Grötschlu i nieznanym jego spadkoliercom przez p. Marya z Wassermanów Zelnik wykreślenie sumy 250 zł. ze stanu biernego realności pod l. 45 w Złoczowie wtutejszym sądzie został pozew wniesiony, w skutek którego do ustnej rozprawy dzień 23. marca 1863 10tą godzinę zrana wyznaczone, ustanawiając dla pozwanych nieznanych spadkobierców wyż nadmienionego zmarlego za kuratora adw. krajowego p. dr. Skalkowskiego z zastępstwem przez p. adw. krajowego dr. Warteresiewicza, z którym spór ten wedle ustaw sądowych prowadzić się będzie.

Wzywa się przeto pozwanych, by w przepisanym terminie albo sami stanęli lub potrzebne do obrony służyć mające dowody prawne ustanowionemu obrońcy doręczyli, lub też innego zastępcę sobie obrali i tegoż sądowi wskazali, albowiem w razie przeciwnym

wyniknąć mogące złe skutki sobie przepisać będą musieli. Z rady c. k. sadu obwodowego

Złoczów, doia 23. grudnia 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 1735. Dnia 16. lutego 1863 r. (w poniedziałek) odbedzie się w I. biórze magistratu na 2gim piętrze gmachu ratuszowego licytacya publiczna za pomocą ofert pisemnych w celu zabezpieczenia wykonania publicznego oświetlenia przedmieść tutejszych naftą, które częściowo już w miesiacu marcu r. b. a zupełnie do końca kwietnia 1863 r. w miejsce dotychczasowego oświetlenia olejnego zaprowadzonem będzie, na rok jeden, a właściwie na czas od 1go marca 1863 r. do końca maja 1864 r. w drodze przedsiębiorstwa, zatem z obowiązkiem przedsiębiorcy: dodawania tym celem wszelkich meteryałów potrzebnych, obsługiwania latarń do oświetlenia mu poruczonych ludźmi z własnego przynajętymi i utrzymania tych latarń kosztem własnym w stanie nalezytym, w jakim takowe odbierze.

Przedsiębiorca otrzyma przeto od gminy miejskiej latarnie, których wszystkich 700 sztuk być ma, ku temu stosownie już przy-rządzonych; odpowiednią ilość drabin i skrzynek do obsługi, tudzież w każdej dzielnicy miasta strażnice odpowiedną do uzytku, którą miasto dla względów ogniowo-policyjnych i dla ułatwienia przedsiębierstwa kosztem swoim przysposobi, jako lokal do codziennego napełniania lamp i zgromadzania się służby, z resztą zaś wynagrodzenie obopólne ugodzone.

Ze względu na znaczniejszą ilość opisanych lamp i na rozległość miejscowości, przeto w celu ułatwienia tak objęcia tego przedsiębiorstwa jak i należytego wykonania takowego postanawia się, iż przedsiębiorstwo rzeczone pojedyńczemi dzielnicami miasta, których jest cztery, poruczone czyli licytowane będzie, co atoli nieprzeszkadza, by takowe mimo tego podziału i we wszystkich dziel-

nicach jeden objał przedsiębiorca.

Z tego powodu oznacza się szczegółowo dla każdej dzielnicy wadyum ofercie dołączyć się mające na 300 zł. w. a. czyli łącznie

dla wszystkich dzielnie na 1200 zł. a. w.

Chcacy brać udział w pertraktacyi opisanej, winni oferty swoje na jedną lub więcej dzielnic, z blizszem jednak tychże oznaczeniem, opiewające, przytem należycie sporządzone i w odpowiedne jej treści wadyum zaopatrzone, złożyć do rak komisyi tym celem wysadzonej w terminie wyżej oznaczonym, najdalej do godziny 12tej w południe, ponieważ później wnicsione oferty komisya nieuwzględni.

Zamiejscowi moga swoje oferty wprost do magistratu, jednak

tylko w terminie nadesłać.

Blizsze warunki i szczegóły licytacyi resp. przedsiębiorstwa opisanego, przejrzeć może każdy interesowany już poprzód w I. biórze magistratu.

Od magistratu król. główn. miasta. Lwów, dnia 22. stycznia 1863.

Nr. 7494. C. k. sąd obwodowy Złoczowski uwiadamia niniejszym edyktem z miejsca pobytu nieznaną Leją Grünberg a na wypadek wszelki i jej nieznanych spadkobierców lub innego rodzaju prawonabywców, ze p. Marya z Wasermanów Zelnikowa przeciw Lei Grünberg na dniu 19. listopada 1862 do l. 7494 pozew o orzeczenie, że suma 130 dukatów holl. wyrokiem magistratu Zloczowskiego z dnia 7. sierpnia 1813 l. 565 przyznana, zadawnieniem zagasła, należeć się przestała i że z hypoteki posiadłości w Złoczowie przy rynku pod l. 45 położonej a to z księgi dom. 5. pag. 64. n. 15. on. wykreśloną być ma, wytoczyła, i że pozew ten do postępowania ustnego z terminem na 2. marca 1863 10. godzinę zrana zdekretowany został.

Ponieważ miejsce pobytu Lci Grünberg nie jest wiadome, przeto na jej koszta i niebezpieczeństwo postanowił sąd kuratora w osobie p. adwokata krajowego Dra. Mijakowskiego z zastępstwem p. adwokata krajowego Dra. Wartercziewicza, z którym sprawa ta wedle postępowania sądowego dla Galicyi przepisanego przeprowa-

dzona bedzie.

Niniejszym edyktem upomina się zatem Leję Grünberg, ażeby w wyznaczonym czasie albo sama w sądzie stanęla, albo potrzebne prawne dowody ustanowionemu kuratorowi ndzieliła, lub też innego obrońcę wybrała i o tem tutejszemu c. k. sądowi obwodowemu doniosła, w ogóle ażeby wszelkich do swej obrony stosownych środków prawnych uzyła, gdyż w razie przeciwnym szkodę ze zaniedbania wynikłą sama sobie przypisać będzie musiała.

Z rady c. k. sadu obwodowego. Złoczów, dnia 26. listopada 1862.

(177) E d y k t. (1

Nr. 2614. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Zółkwi podaje niniejszym do publicznej wiadomości, że c. k. sąd krajowy jako sąd handlowy w celu zaspokojenia uzyskanej przez I. B Goldmann przeciwko Józefowi Hersch Bałaban sumy wekslowej 200 złr. m. k. z odsetkami 6% licząc od dnia 6. września 1853 kosztami sądowemi i egzekucyi w kwocie 3 złr. 36 kr. m. k., 5 złr. 38 kr. m. k., 5 złr. 47 kr. m. k. i kosztami obecnemi w kwocie 23 zł. 50 kr. w. a. na sądową sprzedaż publiczną przymusową 6/12 części realności pod Nr 63½ w Zołkwi położonej i dłużnikowi Józefowi Hersch Bałaban należących zezwolił, którato sprzedaż w dwóch terminach, t. j. na daiu 2. marca i 16. kwietnia 1863 r. każdą razą o 9. godzinie przed południem w c. k. sądzie Zółkiewskim, któren przez c. k. sąd krajowy lwowski do przedsięwzięcia

tej licytacyi zawezwanym został, odbędzie sie pod następującemi warunkami:

1. Cene wywołania stanowi cena szacunkowa powyż rzeczonych  $^6l_{12}$  części realności pod l.  $63^4l_5$  w Zółkwi połozonej, wodług protokołu oszacowania z dnia 27. września 1859 r. co do całej tejze realności S. 4292 zł. 12 kr. w. a., a zatem co do  $^6l_{12}$  części

tejze sumy 2253 zł.  $40^{1}/_{2}$  kr. w. a. wynosząca.

2. Pragnacy brać udział w licytacyi obowiązanym jest 10/100 ceny wywołania czyli w równej liczbie sumę 250 zł. w. a. złozyć do rak komisyi licytacyjnej jako zakład (wadyum) a to albo w gotówce albo w galicyjskich obligacyach indemnizacyjnych, w obligacyach pozyczki narodowej roku 1854 lub w galicyjskich listach zastawnych, licząc wszystkie te papiery podług kursu dnia licytacyi lub wreszcie w ksiązeczkach galicyjskich kas oszczędności podług wartości nominalnej przyjąć się mających, którento zakład nabywającemu, o ile takowy w gotówce złożono, w pierwszą połowę ceny kupna wliczonym, zaś innym licytantom zaraz po ukończeniu licytacyi zwróconym będzie.

3. Nabywca jest obowiązanym połowe ceny kupna, licząc w nią zakład w gotówce złożony w ciągu dui 14 od dnia doręczenia mu uchwały, mocą której akt licytacyi do wiadomości sądu powiziętym będzie, do depozytu c. k. sądu powiatowego w Zółkwi złożyć, a równocześnie drugą połowe ceny kupna na nabytych częśiach realności swym własnym kosztem na podstawie deklaracyi przezeń wystawić się mającej ubezpicczyć, przyczem w fizyczne posiadanie wprowadzonym i za właściciela zaintabulowanym, a zaśobowiązanym będzie, od tejze intabulowanej ceny kupna procent po 5% od upływu powyzszych 14 dni licząc z góry do sądu opłacić i samąż resztę ceny kupna w dniach 14 prawomocności w obecniego sądowej tabuli płatniczej do depozytu c. k. sądu powiatowego w Zółkwi złożyć.

Zakład przez nabywce nie w gotówce złożony, po zaplaceniu

pierwszej połowy ceny kupna zwróconym będzie.

4. Nabywca jest obowiązanym intabulowane ciężary gruntowe na nabytych 6/12 częściach tejze realności ciążące od dnia nabytego posiadania fizycznego, bez wszelkiego wynagrodzenia, intabulowane zaś, tylko do wysokości ceny kupna przyjąć, jeżeliby któren z wierzycieli hypotecznych wzbraniał się przyjąć zapłatę przed prawnym lub umówionym czasem wypowiedzenia.

5. Gdyby rzeczone 6/12 części realności w pierwszych dwóch terminach na dzień 2. marca 1863 i dz eń 16. kwietnia 1863 niniejszem ustanowionych nawet za cenę wywołania sprzedanemi być nie megły, na ten przypadek ustanawia się w myśl §§. 148., 152. ustawy sądowej i okolnika gubern. z dnia 11. września 1824 r. do l. 46612 termin na dzień 19. maja 1863 w celu ułożenia dogodniejszych warunków, poczem rzeczone części realności w trzecim terminie licytacyjnym także niżej ceny szacunkowej sprzedane będą.

6. W raze niedotrzymania w jakimkolwiek względzie niniejszych warunków licytacyi ze strony nabywcy powyż rzeczone 6/12 części realności na żądanie choćby tytko jednego z wierzycieli hypotecznych, bez poprzedniego przeprowadzenia ponownego oszazowania i bez wszelkiego ograniczenia ceny na koszt i ryzyko nabywcy niedotrzymującego kontraktu ponownie sprzedanemi być mają.

7. Pod względem cięzarów hypotecznych przerzeczonych 6/12 części reelności pod liczbą 63¹/5 w Zółkwi położonej, odecła się chęć kupienia mających do Zółkiewskiej tabuli miejskiej, a co do wysokości podatków od nich przypadających, do c. k. urzędu podatkowego w Zółkwi, wreszcie co do aktu oszacowania do registratury sądowej tamże.

O tej przedsięwziąść się mającej licytacyi zawiadamiają się:

Dłużnik Hersch Bataban.

Współwłaściciele tej realności.
 a) Feige z Weissów Bałaban,

b) masa spadkowa po Feiwlu Weis przez kuratora Mojzesza Ehrenpreis,

c) Jakob Weis,

d) Chaskla Weis zameżna Apisdorf.

3. Leib Weis.

4. Dmyter Sklipkiewicz.

5. Chane Frand Agid.

6. Hersch Luft.
7. Chaie Beile A

7. Chaje Beile Axelrad.

8. Hinde Kreutzer.

9. Sprince Rescheles do rak matki Fraudi Balabau.

10. C. k. prokuratura skarbowa we Lwowie.

11. Wszysey ci wierzyciele tabuli, którzyby po 15. kwietnia 1862 r. do tabuli grantowej weszli, i którymby uchwała niniejsza z jakiegokolwickbądź powodu doręczoną być nie mogła, przez kuratora ustauowionego Arona Fränkla, tudzież ogłasza się tę sądową przymusową sprzedaz przez dziennik urzędowy Lwowski.

Od c. k. sadu powiatowego.

Zółkiew, dnia 3. października 1862.

Rro. 26011. Bon bem f.f. Landesgerichte wird dem abwesenben und dem Wehnorte nach unbefannten Schmelke Lisschütz mit diesem Edifte befanut gemacht, daß über das Gesuch des Selig Schwarzwald de praes. 26. Lugust 1861 3. 36816 mit dem hiergerichtlichen Beschluße vom 1. Oftober 1861 3. 36816 ber Stadttafel aufgetragen wurde, den Bittstellenden Selig Schwarzwald als Eigenthumer ber bem Majer Lifschütz und Schmelke Lifschütz gehörigen

Untheile ber Realitat Der. 227 Ctabt gu intabuliren.

Da ter Wohnort beefelben unbekannt ift, fo mird gu feiner Bertretung ber Landesadvofat Dr. Landesberger mit Cubftituirung bes Landekadvokaten Dr. Mahl auf feine Gefahr und Roften jum Rura. tor bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Bescheid biefes Gierichtes zugestellt.

Vom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, ben 6. August 1862.

E dykt.

Nr. \$918. C. k. sad obwodowy w Tarnopola w celu przekazania przyznanego za należąca niegdyś Justynie z Morysonów Morawskiej, a teraz Józefy z Chrzanowskich Wszelaczyńskiej cześć dóbr Kupczyńce w obwodzie Tarnopolskim polożona, kapitału indemnizacyjnego w kwocie 7167 złr. 50 kr. m. k., niniejszem edyktem wszystkich na tej części dóbr hypotekowanych wierzycieli wzywa, azeby alko ustnie przy komisyi sadowej, albo też pisemnie przez protokoł podawczy zgłoszenia swoje z dokładnem wyrażeniem imienia i nazwiska, tudziez zamieszkania zglaszającego się, lub też jego pełnemocnika, któren winien zlożyć pełnomocnictwo zaopatrzone we v szelkie prawne przymioty i legalizowane, podając dalej kwotę domaganej wierzytelności hypotecznej tak w kapitale jakoteż w procentach , o ile takowe równie z kapitałem prawo zastawu mają, naznaczając dalej pozycyę, z którą się zgloszono, pod jaką w księdze publicznej sie znadu,e, a jeżli zglaszający się po za obrębem tego c. k. sądu obwodowego zamieszkuje, dalej też i z wymieniem znajdującego się tamze pełnomocnika dla odbierania rozporządzeń sądowych, gdyz w razie przeciwnym przesłaneby zostały do zglaszejącego się pocztą, a to z takim samym skutkiem prawnym, jak gdyby do rak własnych doręczone były, aż do dnia 15. marca 1863 tem pewnicj wnieśli, o ile że w razie przeciwnym niezgłaszającego się wierzyciela przy terminie do wysłuchania interesentów naznaczyć się mającym niesluchanoby i uważanoby tak, jak gdyby zezwelił za przekazanie wierzytelności swojej do kapitalu wynagrodzenia w kwocie 7167 złr. 50 kr. m. k. według kolei na niego przypadającej, i straciby nakoniec prawo czynienia za-rzutu lub uzycia innego prawnego środka przeciw postanowionej miedzy zgłaszojącemi się wierzycielani w myśl § 5. patentu z dnia 25. września 1850 ugodzie, jednakże tylko wtedy, jczeli wierzytelność jego wedle porzędku hypotecznego do kapitalu wynagrodzenia przekazana, albo też podług §. 27 pat. ces. z dnia 28. listopada 1858 przy gruncie i ziemi zabezpieczoną została.

Tarnopol, dnia 22. grudnia 1862

Cobitt.

Dire. 3584. Bom Stryfer t. f. Tegirfeamte als Gerichte wird biemit jur öffentlichen Renntnis gebracht, daß jur hereinbringung ter von Markus Markussohn mider Osias Abraham Dische mit ter rechte. fraftigen Bablungeauflage com 1. Mai 1861 Bahl 2938 erfiegten Wechselfumme per 1500 fl. oft. M. sammt 6% Binfen bom 3. Febinar 1061 und ber Gerichteloffen per 8ft. 17 fr. oft. 20., bann ber Erefuzionetoften per 24 fl. 921/2 fr. oft. W. bie vom Samborer f. f. Rretegerichte mit dem Bischeite vom 30. Juli 1862 Bahl 5681 te- willigte Feilbiethung ber Realität Dire. 8, Borffadt Podzameze in Stryj, bei biefem t. f. Begirfeamte ale Gerichte am 5. Marg 1863, am 26. Daig 1863 und am 16. April 1863 in den gewöhnlichen Amteffunten Bormittage abgehalten, doch bei diesem Termine die Realität unter tem Edagungepreife nicht veräußert werben wird.

Bum Ausrufepreife mirb ber Cchabungsmerth per 1262 fl. oft. B. angenommen, und jeter Raufluftige ift verbunden 10% tes Musrufspreifes ale Ungelb zu Sanden ber Ligitagion &. Rommiffion gu er. legen. Gollte biefe Realitat bei tem britten Ligitagionetermine nicht um einen folden Preis veraußert werten tonnen, woburch fammt. liche Sypothefarglaubiger gededt find, fo wird gur Seftfegung erleich= ternter Bedingungen Die Tagfahrt auf ben 17. April 1863 Bormit-

tags 9 Uhr festgefest.

Die übrigen Blgitazionebedingungen tonnen in ber h. g. Regi-

ftratur eingefeben merben.

Sievon wird ber Grefugioneführer Markus Markussohn, ber bem Wohnorte nad unbefannte Grefut Osias Abraham Dische ju Sanden bes Ruraiore herrn 21dv. Dr. Dzidowski, bann die Sabularglaubiger Leib Schoor und Fr. Chaje Herrmann zu eigenen Hanten, endlich alle tiefenigen, welche erft nach tem 18. Juni 1862 in bas Grunt. buch gelangt fein foliten, ober benen biefe Ligitagions . Ausschreibung aus mas immer für einem Grunte nicht zugestellt werden konnte, durch durch ben in ber Berfon bes hetrn abv. Anton Languer aufgestellten Rurator verständigt.

Bur Bornahme ber Feilbiethung wird Berr f. f. Begirfeamte.

Adjunkt Switalski belegirt.

Bom f. f. Bezirfeamte ale Gericht.

Stryj, ben 29. Dezember 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 3594. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Stryju niniejszen, do powszechnej wiadomości podaje, iż na wezwanie c k, sada obwodowego Samborskiego z dnia 30. lipca 1862 l. 5681 celem zaspokojenia nakazem płatniczym, a dnia 1. maja 1861 l. 2938 przez Markusa Markussohna przeciw Czyaszowi Abrahamowi Dische wywalczonej sumy wekslowej 1500 zł. w. a z 6% odsetkami od 3. lutego 1861, kosztów sądowych i egzekucyi wkwotach 8 zł. 17 c.

w. a. i 34 zł. 921/2 c. w. a. publiczna przedaż egzekucyjna roalności pod Nr. 8. w Stryja, przedmieście Podzamcze w tym c. k. sądzie powiatowym w dniach 5. marca 1863, 26. marca 1863 i 16. kwietnia 1863 w zwykłych godzinach urzedowych przedsiewzięta, jednak na tychże terminach hypoteczna realność niżej ceny szacunkowej sprzedaną nie będzie.

Jako cena wywołania ustanawia nię kwota 1262 zł. w. a., a kazdy chęć kupienia mający 10% jako zadatek przed rozpoczeciem licytacyj do rak komisyi licytacyjnej złożyć ma.

Jeżeliby ta realność w trzecim terminie za taka cene, która wszyscy wierzyciele hypoteczni pokryci by hyć mogli, sprzedana nie bedzie, ustanawia się do ułożenia warnaków zwalniających dzień sadowy na 17. kwietnia 1863 o godzinie 9ej przed południem.

Resztę warunków licytacyjnych w tutejszo - sądowej registra-

turze przejrzeć można.

O niniejszej licytacyi uwiadamiają się obydwie strony, wierzyciele hypoteczni Leib Schor i Choje Herman, nareszcie wszyscy ci, którzyby dopiero po 18. czerwca 1862 do ksiąg gruntowych weszli lub którymby edykt licytacyjny doreczony być niemóg!, przez kuratora pana Antoniego Languera.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu.

Stryj, daia 29. grudoia 1862.

(164)Roufurs. Dro. 292. Um 23. Dezember 1862 ift ein bei bem Poftamte in S. A. Ujhely aufgegebener ararifder Geldbrief mit 2400 fl. oft.

29. abhanten gefommen.

Derfelbe enthilt unter andern zwei Baknoten à 1000 fl., beren eine mit Cerie S. y. Nro. 32258 und tie andere mit Gerie X. p. Nro. 39676 bezeichnet mar, welches mit ter Aufforderung allgemein rerlauibart wird, daß ber Ueberbringer diefer Banknoten eventuell gur Renntniß ter f. f. Poftdirefgion in Kaschau gebracht, damit im Bege der meitern Radforfdung möglicher Beife der Entwender ermittelt

Bon ber f. f. galig. Poft=Direfgion. Lemberg, am 14. Janner 1863.

Obwieszczenie.

Nr 304. C. k. sad obwodowy w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości, iz ks. Mikolaj Gutowski przeciw Józefie Sidorowicz i Wojciechowi Gracowskiemu i tyche spadkobiercom na dniu 9. stycznia 1863 do 1.304 o extabulacyc sumy 223 złr. 30 kr. w. w. w stanie biernym realności pod Nrm. 48 na Podgórzu połozonej, dom. tom. II. pag. 34. n. 10. on. zaintabulowanej, wraz z nadcięzarem dom. tom. II. pag. 34. u. 10. & 11. on. zaintabulowanym pozew niósł, w skutek którego termin do ustnej rozprawy na dzień 10. lutego 1863 wyznaczonym został.

Gdy tak zycie jak miejsce pobytu pozwanych nie jest wiadome, przeto ustanawia się tymżo na ich koszta i niebczpieczeń-stwo kuratora w osobie dr. Regera z zastępstwem dr. Kozłowskiego, i poleca się pozwanym, by na powyższym terminie osobiście staueli, albo potrzebne wywody prawne kuratorowi przestali, lub tez innego kuratora wcześnie sobie wybrali, inaczej bowiem sprawa ta z ustanowionym kuratorem wedle przepisów postępowania sądowego galicyjskiego przeprowadzoną będzie, i wszelkie skutki z opieszałości pozwanych wyniknąć mogące, onym przypisane zo-

Przemyśl, duia 14. stycznia 1863.

Obwieszczenie. Nr. 302. C. k. sąd obodowy w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości, iz ks. Mikołaj Gutowski przeciw małzonkom Jerzemu i Franciszce Weberom i tychze spadkobiercom na dniu 9. stycznia 1863, do l. 302 o ekstabulacyę sumy 2100 złp. w stanie biernym realności pod Nrm. 48 na Podgórzu położonej, dom. tom. II. pag. 33. n. 8. on. zaintabulowanej, pozew wniósł, wskutek którcgo termin do ustnej rozprawy na dzień 10. lutego 1863 wy-

znaczono. Gdy tak życie jak miejsce pobytu pozwanych nie jest wiadomem, przeto ustanawia się tymże, lub w razie ich śmierci spadkohiercom onych z nazwiska, życia i miejsca pobytu niewiadomym, kuratora w osobie adwokata dr. Regera z zastępstwem adw. dr. Kozłowskiego, i poleca się pozwanym by na powyższym terminie albo osobiście staneli, albo swe wywody prawne ustanowionemu kuratorowi przestali, albo też innego kuratora sobie wcześnie obrali, inaczej bowiem sprawa ta z ustanowionym kuratorem wedle proc. galic. przeprowadzoną będzie, i wszelkie skutki z opieszałości pozwanych wynikuać mogące, tymże przypisane zostaną.

Przemyśl, dnia 14. stycznia 1863.

Mro. 54 pr. Bu besethen: Gine Finang Rongipistenstelle bet ber (163)f. f. Finang-Profuratur in Lemberg in ber IX. Diatenflaffe mit bem Gehalte jährlicher 630 fl. oft. 2B. Gefuche um biefe Stelle find insbefondere unter Nachweisung ber fur ben Finang - Profuraturedienft erforderlichen juridifden Ausbildung und ber im Finang. Profuraturs. dienste oder bei einem landeefürstlichen Gerichte oder bet einem Advokaten erworbenen Rechtepraris binnen brei Wochen bei ber f.f. Finang- Profuratur in Lemberg einzubringen.

Auf dieponible Beamte, welche bie erforderliche Gignung nach.

meifen, wird vorzugemeife Rudficht genommen merben.

Lemberg, am 12. Janner 1863.

(3)

(156) Lizitazions.Ankundigung.

Mro. 1026. Bon ber f f. Finang. Bezirfs. Direfzion in Lemberg wird bekannt gemacht, baß in Absicht auf die Beräußerung der dem Aerar gehörigen, in Lemberg gelegenen Realität, das erzherzogliche höfel ober Lemberger Ober-Erziehungshauß genannt, CN. 581, 575, 580, 582, 573, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589 und 590 im I. Biertel, nad dem die am 19. Janner 1863 abgehaltene zweite Lizitazion erfolgloß geblieben ist, eine neuerliche, beziehungsweise dritte offentliche Lizitazion im Amtslokale der Finang. Bezirfs. Direfzion am 5ten Februar 1863 Nachmittags abgehalten werden wird.

Der Ausrufepreis wird ermäßigt und beträgt 9630 fl. 27 fr. Sage! Neuntausend Sichshundert Dreißig Gulden 27 fr. oft. Bahr. Jeber Raufluftige bat ben zehnten Theil bes Auerufepreises zu

Sanden ber Ligitagioneiommission ale Babium zu erlegen.

Ge merten auch scriftliche, auf bem gefehlichen Stempel ausgefertigte, rom Efferenten eigenhandig gefdriebene und unterfertigte verfiegelte Anbothe angenommen.

Diefe Offerten tonnen beim Borfteher ber f. f. Finang-Bezirks-Direkzion, jedoch nur bis 6 Uhr Abends tes ber mundlichen Lizitazion

vorhergehenden Tages überreicht merden.

Cammtliche Kausbedingungen werden den Kauslustigen am Tage ter Lizitazion von ber Lizitazions. Kommission vorgelesen werden und tönnen auch vor tiesem Zeitpunkte von den Kaustustigen bei der k k. Finanz-Bezirks-Direkzion eingesehen werden.

Lemberg, am 19. Janner 1863.

Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 1026. Ze strony c. k. finansowej dyrekcyi powiatowej we Lwowie podaje się do publicznej wiadomości, że w zamiarze przedaży, do eraryum należącej, we Lwowie położonej realności arcyksiążęcego dworku, tak zwanego lwowskiego wyższego zakładu wychowania (Ober-Erziehungshaus) pod konskr. Nr. 581., 575., 580., 582., 573., 583., 584., 585., 586., 587., 588., 589. i 590 w I. części, z powodu, że rozpisana na dzień 19. stycznia 1863 druga licytacya była bez skutku, odbędzie się w urzędowym lokalu finansowej dyrekcyi powiatowej znowu publiczna trzecia licytacya na dniu 5. lutego 1863 po południu w zwyczajnych godzinach urzędowych.

Cena wywołania została zniżoną i na teraz wynosi 9630 zł. 27 kr., wyraźnie: dziewięć tysięcy sześć set trzydzieści złotych

reńskich 27 kr. wal. austr.

Każdy ubiegający się złożyć ma do rąk licytacyjnej komisyi

dziesiątą część ceny wywołania.

Także przyjmować się będą pisemne, przepisanym stemplem zaopatrzone, przez oferenta własnoręcznie pisane i podpisane, tudzież opieczętowane oferty.

Te oferty mogą być przedłożone naczelnikowi c. k. ficansowej dyrekcyi powiatowej, jednak tylko do 6. godziny wieczorem

dnia poprzedzającego ustną licytacyę.

Wszystkie warunki kupna zostaną odczytane przedsiębiorcom w dniu licytacyj przez komisyę licytacyjną, a jeszcze przed tym czasem mogą być przejrzane w powyż nadmienionej c. k. finansowej dyrekcyj powiatowej.

We Luowie, 19. stycznia 1863.

(161) E d y k 1. (3

Nr. 7491. C. k. sąd obwodowy Złoczowski uwiadamia niniejszym z miejsca pobytu nieznanego Piotra Węgierskiego, a na wypadek wszelki i jego nieznanych spadkobierców lub innego rodzaju prawonabywców, że p. Marya z Wasermanów Zelnikowa, przeciw Piotrowi Węgierskiemu na dniu 19. listopada 1862 do l. 7491 pozew

o orzeczenie, że suma 2000 zlr. z karty dłużnej z 4. listopada 1808 pochodząca, zad. wnieniem zagasła, należyć się przestała i ze stanu biernego posiadłości w Złoczowie przy rynku pod 1 45 położonej, a to z księgi d. 5. p. 59. n. 9. on. wykreśloną być ma, wytoczyła, i ze pozew teu do postępowania ustnego z terminem na 2. marca 1863 o 10ej godz. rano zdekretowany został.

Ponieważ miejsce pobytu Piotra Węgierskiego nie jest wiadome, przeto na jego koszta i niebezpieczeństwo postanowił sąd kuratora w osobie p. adwokata krajowego dr. Mijakawskiego z zastępstwem p. adwokata krajowego dr. Warteresiewicza, z którym sprawa ta wedle postępowania sądowego dla Galicyi przepisanego prze-

prowadzoną będzie.

Niniejszym edyktem upomina się zatem Piotra Węgierskiego, ażeby w wyznaczonym czasie albo sam w sądzie stanał, albo potrzebne prawne dowody ustanowionemu kuratorowi udzielił, lub też innego obrońce wybrał i o tem tutejszemu c. k. sądowi obwodowemu doniósł, w ogóle ażeby wszelkich do swej obrony stosownych środków prawnych uzył, gdyż w razie przeciwnym szkodę ze zaniedbania wyniklą, sam sobie przypisać będzie musiał.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Złoczów, dnia 26. listopada 1862.

(185) II. Ginberufungs: Soift. (1)

Mro. 483. Josef Schloma Gross aus Sniatyn, welcher sich unbefugt außer den öfterreichischen Staaten aufhält, und der ersten, unterm 28. August 1862 3. 5512 erlassenen Aufforderung zur Rückehr nicht Folge geleistet hat, wird hiemit zum zweiten Male aufgefordert, binnen Ginem Jahre von der Einschaltung des ersten Ginterufungs-Edistes in die Landeszeitung zurückzufehren und seine Rückehr zu erweisen, midrigens gegen ihn das Verfahren wegen unbesugter Auswanderung nach dem Patente vom 24. Marz 1832 eingeleitet werden mußte.

Bon ber f. f. Rreisbehörde.

Kolomya, am 17. Janner 1863.

II. Edykt powołujący.

Nr. 483. Niniejszem wzywa się Józefa Schlomę Grossa z Sniatyna, który nieprawnie za granicą przebywa, i pierwszemu wezwaniu do powrotu z dnia 28. sierpnia 1862 roku do liczby 5512 nie odpowiedział, po raz drugi, ażeby w przeciągu roku, rachując od dnia umieszczenia pierwszego edyktu powołującego w urzędowej Gazecie lwowskiej do kraju powrócił i powrót swój udowodnił, inaczej postąpionem z nim zostanie jako znieuprawnionym wychodźcą podług patentu najwyższego z dnia 24. marca 1832 roku.

Z c. k. władzy obwodowej.

Kolomyja, duia 17. stycznia 1863.

(158) Kundmachung. (2

Dro. 66260. Es wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß tie Grichtung einer Lpothele zu Obertyn, Kosomener Kreises, in Burstigung ber Berhältnisse bes Ortes und ber Umgegend, bewilligt morden ift.

Bon ber galig. f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 7. Jänner 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 66260. Donosi się do ogólnej wiadomości, że zaprowadzenie apteki w Obertynie, obwodzie Kołomyjskim, uwzględniając stosunki miejscowe i okoliczne, przyzwolone zostałe.

Od c. k. galic. Namiestnictwa.

Luów, dnia 7. stycznia 1863.

### Anzeige-Blatt.

### Doniesienia prywatne.

7 Tagen, bas am 3. Februar d. J.,

erfolgt bie Biehung ber

## graf St. genois 42 fl. = Lose.

Diefes Anlehen ist mit Gewinnen von

Gulden 73.500 — 52.500 — 21.000 etc. etc.,

und fo herab bis 68 fl. 25 fr. ausgestattet.

Bedes Los muß mit mindestens 68 fl. 25 fr. verloft werden.

Derart Lose veifauft im Originale genau nach Tagescurs, und jum Spiel für bie Biehung am 3. Februar d. J. mittelft Promessen, bem Gefete entsprechend, mit 50 fr. Stempel versehen, mit 3 ft. 50 fr.

Joh. C. Sothen in Wien, Großhandler und Wechsler, Stadt, am hof 420.

Bei geneigten auswärtigen Auftragen wird um frankirte Ginfendung bes Betrages, sowie um Beischließung von 30 fr. für frankirte Bufendung ber Biehungs-Lifte feinerzeit ersucht.

Derart Lofe find in allen Bechfelftuben und Losverschleiforten zu haben.

#### Gingefendet.

In 7 Lagen erfolgt die Ziehung der Graf St. Genois Lose; dieses Anlehen ist mit Gewinnen von 73.500 fl., 52.500 fl., 21 000 fl. 2c. und in Summe mit 9,264.402 fl. ausgestattet. Jedes Los muß mindestens 68 fl. 25 fr. gewinnen. Die Ziehungen erfolgen zweimal des Jahres, und da gegenwärtig unerklärlicherweise der Preis noch unter dem Paricurs, so ist es wohl jest noch angezeigt, diese günstige Chance zu benüßen.

Derart Lose find im Originale nach dem Tageecurse, und zum Spiele blos für bie Ziehung am 3. Februar mittelft Promessen à 3 fl. und 50 fr. Stempel zu haben bei

(121-8) Soh. C. Sothen in Wien, Stadt, Mr. 420.

Nasiona do inspektów, jako to: karasiołów, kalaresięcznej itp. polecają w świezym i dobrym gatunku

Neumann & Kleinert,

(139-6)

we Lwowie, na Maryackim placu nr. 361.